## Posener Intelligenz Blatt.

## Mittwoch, ben 28. Marg 1832.

Angefommene Fremde vom 26. Marg 1832.

Frau Grafin v. Erabowska aus Wroblewo, I. in No. 243 Breslauerstr.; fr. Gutsbes. Luther aus Lopuchowo, I. in No. 251 Breslauerstraße; die hrn. Gutsbes. v. Karczewski und Mielewski aus Ceradz, hr. Burger Morkowski aus Buk, I. in No. 168 Wasserstraße; hr. Landrath Lekszycki aus Ostrowo, I. in No. 395 Gerberstraße; hr. Lient. v. Bilow aus Breslau, I. in No. 136 Wilhelmöstr.; hr. Mühlenbes. Schwandke aus Jaraczmühle, hr. Mühlenbes. Kieske aus Smoslarz, hr. Mühlenbes. Marquard aus Rosnowo, hr. Maler Beckenstein aus Chosdziesen, I. in No. 95 St. Adalbert.

Bekanntmachung. Bur diffentlischen Berpachtung der auf der Ober,Wilde unter No. 26 belegenen, zum Nachlasse ber Unton und Eunegunde Schükschen Sheleute gehörigen Wirthschaft mit dem dazu gehörigen Inventarium auf sechs Jahre, vom 15. März c. an gerechnet, haben wir einen Termin auf den 31. März c. Bormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichts-Referendario Bötticher in unserm Parteienzimmer anberaumt, zu welchem wir die Bietungslustigen mit dem Bemerken einladen, daß jeder Licitant eine Pachtkaution von 150 Rthl. im Termine zu erlegen hat.

Pofen ben 7. Mars 1832. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie. Do publicznego wydzierzawienia gospodarstwa na Wildzie górnéy pod Nr. 26. položonego, do pozostałości Antoniego i Kunegundy małżonków Schük należącego z inwentarzem do tegoż należącym na 6 lat od 15. Marca r. b. rachuiąc, wyznaczyliśmy termin na dzień 31. Marcar, b. przed południem o godzinie 10. przed Referen. daryuszem Sadu Ziemiańskiego Böt. ticher w Izbie naszéy instrukcyinév. na który ochotę dzierzawienia maią. cych z tém oznaymieniem wzywamy, iż każdy licytant w terminie 150 Tal. kaucyi złożyć winien.

Poznań, dnia 7. Marca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Der Kaufmann Guftab Bruhl aus Liffa und bie unber= ebelichte Charlotte Schmuel von bier ba= ben, gemäß bem bor uns am 6. d. Dits. geschloffenen Bertrage, Die Gutergemein= fchaft in ihrer Che auegeschloffen, was hierdurch zur offentlichen Renntniß ges bracht wird.

Bromberg ben 16. Februar 1832. Ronigl. Preug. Landgericht.

Proflama. Folgende, nach Polen ausgetretene Perfonen:

- Wirthschaftsschreiber Carl 1) ber Schneibemeffer aus Broniemo,
- 2) der Ruecht Martin Daga aus Drie= Muhle und
- 3) ber Pachter Johann Dziekonski aus Cjarnun, Birfiger Rreifes,

welche fich nach Ablauf ber in ber Aller= bochften Berordnung vom 6. Februar go Naywyższem urządzeniem z dnia v. 3. ihnen bestimmten vierwochentlichen Rrift vor ber Ronigl. Regierung nicht geftellt, und uber ihr Musbleiben nicht entschuldigt haben, fordern wir biermit auf, in Die Preufifden Staaten guruck gu fehren, fich in bem auf ben 15. Mai c. Bormittage um tollhe vor bem Deputirten Landgerichts = Uffeffor Anebel anberaumten Termine perfonlich eingu= finden, und fich wegen ihres Austritts aus ben Ronigl. Landen zu verantworten, unter ber Bermarnung, baf fie bei ih= rem Ausbleiben fur ungehorfame Unter= thanen und vorsätzliche Uebertreter ber landesherrlichen Berordnungen erklart

Obwieszczenie. Gustaw Bruehl kupiec z Leszna i Charlota Schmuel tu ztąd wyłączyli, stosownie do układu przed nami na dniu 6. b. m. zawartego, wspólność maiątku w swym małżeństwie, co się ninieyszém do publicznéy podaie wiadomości.

Bydgoszcz dnia 16. Lutego 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Proclama. Następuiące do Polski oddalone się osoby, iako to:

- 1) pisarza Karola Schneidemesser z Broniewa,
- 2) parobka Marcina Ozga z młyna Orle, i
- 3) dzierzawcę Jana Dziekońskiego z Czarnun, powiatu Wyrzyskiego,

którzy po upłynieniu postanowione-6. Lutego r. z. czterotygodniowego czasu przed Król. Regencyą nie stawili i z niestawienictwa swego nie usprawiedliwili się, wzywamy ninieyszém, aby do państwa pruskiego powrócili, w terminie na dzień 15. Maia r. b. zrana o godzinie 10. przed Delegowanym Assessorem Sadu Ziemiańskiego W. Knebel wyznaczonym osobiście staneli, i z wystąpienia swego z kraiu wytłómaczyli się, z ostrzeżeniem, iż w razie ich niestawienia się za nieposłusznych poddanych i rozmyślnych przestepców urządzeń Królewskich uznani und bem jufolge auf Confiscation ihres gejammten gegenwartigen und gufunfti= gen Bermbgens erfannt werden wird.

Schneidemuhl ben 9. Februar 1832.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhastationsparent. Das zu Schonlante unter Do. 146 belegene, bem Tuchmacher Johann Schrober ge= borige Grundftuck nebft Bubehor, welches auf 37 Rthl. 17 fgr. tagirt ift, foll auf ben Antrag ber Glaubiger offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben, und der Bietungstermin ift auf ben 23. Mai c. vor bem herrn Landgerichte= Rath Wegener Morgens um 9 Uhr all= bier angesett. Befitzfahigen Raufern wird biefer Termin mit der Rachricht befannt gemacht, bag bas Grundfiud bem Meiftbietenben zugefchlagen werben foll, fofern nicht gefetliche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen.

Schneibemuhl ben 13. Februar 1832.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Avertissement. Zur bffentlichen Verpachtung bes, ben Daniel Botzelsschen Scheleuten zugehörigen, zu Stanstowo belegenen Mühlengrundstücks auf anacheinander folgende Jahre, haben wir im Auftrage des Königl. Hodlibl. Landgerichts zu Schneidemuhl, einen Termin auf den 7. April c. Vormitstags um 10 Uhr an hiesiger Gerichts

będą, i stósownie do tego konfiskacya całkowitego teraźniéyszego i przyszlego maiątku ich zawyrokowaną zostanie.

Pila dnia 9. Lutego 1832.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Nierucho. mość w Trzciańce pod Nrem. 146. położona, sukiennikowi Janowi Schroeder należąca, wraz z przyległościami, która na 37 tal. 17 sgr. iest oceniona, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 23. Maia r. b. zrana o godzinie g. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Wegener w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nad mienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne powody nie będą wy. magać wyiatku.

W Pile dnia 13. Lutego 1832. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Do publicznego wydzierzawienia posiadłości młynarskiey, małżonkom Boetzel należącey, w Staykowie sytuowaney, na dwa po sobie następuiące lata, wyznaczyliśmy w skutku polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile termin na dzień 7. Kwietnia r. b. zrana o godzinie 10. w mieyscu posie-

stelle angesett, wozu Pachtlustige vor= geladen werben.

Die Pachtbedingungen werden im Termine befannt gemacht werden, tonnen auch vor dem Termine in unserer Registratur eingesehen werden.

Filehne ten 12. Mårg 1832. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Montag ben 2. April d. J. Vormittage um 10 Uhr werde ich im Auftrage bes hiefigen Kdenigl. Landgerichts, 30 Stuck Kindvieh und 300 Stuck Schaafe in loco Gowa-rzewo bei Schwersenz öffentlich meistbietend verkausen.

Pofen ben 19. Marg 1832. Gunther, Landgerichts-Referend.

Bekanntmachung. Den 4 ten April c. Bormittags 9 Uhr werde ich zu Tirschtiegel, im Austrage des Königl. Landgerichts hieselbst, zwei Kühe, einen Stier, eine Ferse, zwei Zuchtschweine, vier Mittelschweine, sechs kleine Schweine, dreißig Schaafe und zehn Lämmer dffentlich verkaufen, wozu Käuser vorz geladen werden.

Meserit ben 20. Marz 1832. Bendel, Landgerichte = Referendarius. dzenia naszego, na który ochotę maiących dzierzawienia zapozywaią się.

Warunki dzierzawy będą w terminie ogłoszone a przed terminem mogą być takowe w Registraturze naszey przeyrzane.

Wieleń dnia 12. Marca 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. W poniedział lek dnia 2. Kwietnia r. b. zrana o godzinie 10. z zlecenia tuteyszego Król. Sądu Ziemiańskiego, 30 sztuk bydła rogatego i 300 sztuk owiec in loco Gowarzewie pod Swarzędzem publicznie naywięcey daiącemu sprzedam.

Poznań dnia 19. Marca 1832. Günther, Ref.

Obwieszczenie. Dnia 4. Kwietnia r. b. będę w mieście Trzcielu, w skutek polecenia tuteyszego Sądu Ziemiańskiego, publicznie przedawać 2 krowy, 1 iuńca, 4 iałowice, 2 maciory, 4 średnie świnie, 6 małych świń, 30 sztuk owiec i 10 iagniąt. Chęć kupienia maiących wzywam nań ninieyszem.

Międzyrzecz d. 20. Marca 1832. Beudel,

Referendaryusz Sądu Ziemiańskiego.